PT 1856 J7 1853 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

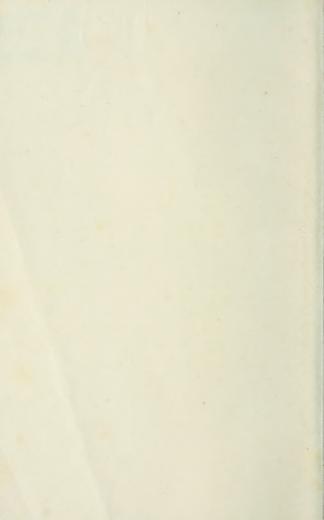

# Julian.

Bon

Joseph Freiherrn von Gichendorff

Bullian,

Entickel on product dans

# Julian.

Bon

Joseph Freiherrn von Girhendorff.



Leipzig, M. Simion's Verlag. 1853. PT 1856 J7 1853 Die Stadt Paris wogt festlich, vom alten Mauerfranz Schaun Bürger bunt und Frauen im schönsten Conntagsglanz, Sie lehnen heiter plaudernd über der Zinnen Rand Und eifrig weisen Andre hinaus in's grüne Land.

"Sie tommen!" ruft's da plöglich, und ftill wird's auf dem Wall; Schon hört man Roffe wiehern und fernen Waffenschall, Und da und bort vom Felde bligt's auf im Sonnenschein — Das ift das heer der Römer, das fiegreich fommt vom Rhein.

Jest nahte fich das Fußvolf, der Boden bebt vom Tritt. "Billfommen!" fchrien die droben, "wen bringt ihr da uns mit?"— "Gefangene Germanen."— "Bie die verächtlich schaun! Die sehn ja aus wie Sieger, nicht möcht' ich denen traun!" Auf einmal aber schmettert's herüber aus tem Thal — "Das sind die lust'gen Reiter, gegrüßt viel tausendmal!" Und alle Blicke wenden, von dem Klange froh erschreckt, Sich nach dem Staubeswirbel, der noch die Schaar bedeckt.

Da theilt der Wind die Wolfe, und hoch auf weißem Roß Im Waffenschmucke leuchtend, dem blanken Reitertroß Boran mit weh'ndem Helmbusch, erscheint der Julian, Und ein Jauchzen von der Mauer hallt über den ganzen Plan.

Lom Mauerfranze aber flüstert manch' schöner Mund: "Wie zierlich läßt er tangen sein Rößlein über'n Grund, Blidt aus ber Nacht ber Locken recht wie ein Worgen frisch, So fühn die eble Stirne, die Augen so träumerisch."

Doch die Burger schütteln die Köpfe und wundern sich gar fehr: "Bas reiten da für Gesellen hinter dem Julian her? Philosophen mit langen Barten, Boeten ohne Schwert, Das find gewißlich Griechen, denn der Julian ift fehr gelehrt."

Er aber wandt' fich scherzend zurud vom luft'gen Sis, Da flogen spielend Wise, anmuthig Blis um Blis, Und grußend oft dazwischen sein Blid über die Zinnen schweift, Da fentt fich manches Auge, wenn es sein Blid geftreift. Und als er fam gum Thore, ter Bifdof trat berver, In feitlichen Gefängen pries Gott ber Priefter Cher, Taß Er für feine Rirche in milber Heiten Schwarm So munderbar geftählet des jungen Gelten Urm.

Gurft Julian fprang vom Roffe und fniere auf ten Grunt' Aber ein fvöttifch Lächeln fpielt' ihm um Aug' und Munt, Denn binter ihm ter Dichter flüftert' ihm leife gu: "Wie lullt ihr wildes Kintlein tie heifre Annu' in Ruh!"

"Tompfaffen lebrt man vieifen," entgegnet Julian, "Bas ficht es in tem Balbe tie antern Bögel an! Ihr Liek bleibt toch bas alte" — "Unt frei tes Atlers Alus," Berfest der barige Beije, "toch, bober herr, jei flug!" —

# II.

Klangreich auf die Stadt hernieder Sant die laue Sommernacht, Bithertlänge, schöne Lieder Waren da genug erwacht.

Ruhl bie alten Brunnen raufdten, Bei bem hellen Mondenschein Mädchen vor ben Thuren laufchten Mancher Mahr' vom fconen Abein.

Da wirt's ploblich fill, fie laffen Lieb und Bither bleich und fiumm, Und, wie Beifter, burch tie Gaffen Geben bufter Runten um. Botichaft, heißt es, ift gefommen Bon tem Raifer aus Byzanz; Weit im Trient fei entglommen Neuer Kriegesfackel Glanz.

Dorthin foll der Julian senden Seines tap<mark>fern</mark> Heeres Kern Und er selbst, mit leeren Händen, Gallien buten seinem Herrn.

D Constantius, arger Raiser, Cohnst bu so mit schnöbem Gohn? Windest ihm Die Lorbeerreiser, Die er brach, zur Dornenkron'!

Und fie wollen es nicht leiben, Treu im Glud wie in ber Noth, Keiner will von Julian scheiben, Ihres Ruhmes Worgenroth.

Tern tes Schidfals Donner rollen, Und burch bas verfiorte Geer Geht ein tiefverhaltnes Grollen Wie vor nahem Sturm im Neer.

#### III.

"Wie ich auch rang unt fteht' unt frug: Entfagen Bar ftets bie Untwort, Die mir Christus bot. Das schone Leben an bas Kreuz zu schlagen, In Ghriftenbrauch, und ihre Kunft ber Dot."

"Wie anders einst in Roma's großen Tagen, Die jest ber Glaubenswahn gebunden hälr! Da bieß ihr Lofungswort: lebent'ges Wagen, Und vor ben Kuhnen beugte fich bie Welt."

"Die Helbenfagen aber einsam ragen Herein noch in's verwandelte Geschlecht, Und auf den Niesentrümmern febn und fragen Die alten Götter nach dem alten Necht." "Da wacht allnächtig auf geheimes Sehnen, Der Walt schaut träument nach Diana aus. Um Benus siehn die Blumen all' in Thränen. Das Meer umwogt Neptun's fristallnes Saus.

"D heil'ge Nacht! Zuweilen nur Sirenen Noch tauchen aus bem mont beglänzten Grunt Unt thun, wenn Alles ichläft, in irren Tonen Dem Menschenfint bie tiefe Wehmuth funt."

So flagte Julian bei nächt'ger Stunde Im Garten zu bem Sternendom empor, Und draußen macht ber Aufrubr feine Runde, Echlug immer wilder an bes Palafts Thor.

"Wer rief mich ta? — Wie? fduttelt feine Loden Der alte Löwe fcon, ben ich befreit?" — Er bob fich raich vom Sitz und blidt' erfebrocken Rings um fich in ber feillen Ginfamkeit.

Denn zwischen bem verwitterten Gesteine, Den iconen Leib umranft von Blumen wile, Stand geisterbaft im bleichen Mondenschine Ternab manch' balbverfunfnes Götterbite, Brunitig umidelungen batt' ter Vens tas eine, Man fah's vor purpurrothen Rosen faum, Er bieb uch turch's Giestecht von wiltem Weine, Unt frant erschreckt — "Tich fah ich oft im Traum!"

"Sei Roma, Benus — mabnent mir ericbienen, 3ch gruß' als Braut bich!" und vom Singer want Er eines Ringes funtelnte Aubinen, Steckt' ihn bem Liebden an bie falte Hant.

Da war's, als ob ihr Auge fich bewegte, Leis flufierte ber alten Ulmen Runt' Unt wie aus Traumen Bilt auf Bilt fich regte — Er flob entfest, ibn graut im herzensgrund.

Und immer naber braufen brauft bae Rufen Gleichwie ein Sturmwind burd bas obe Haus, Schon bonnert es berauf bie Marmorifufen - Sie riefen ihn gu ihrem Kaifer aus.

Und als er naht, umringen ihn die Wilcen Budringlich rob — ber frurt ihm an die Bruft. Die beben ihn empor auf ihren Schilden, Es war ein töbtlich Drau'n in dieser Luft.

Doch Einer riß ber Ehrenketten Schlinge Sich von ber Bruft und want um Julian's Sauvt Als Herricher = Diatem bie geltnen Ringe, Das Reinen noch erfreute, ber's geraubt.

# IV.

Der Gegenfaifer Beere, gu ringen um bas Reich, Granten gegen einander zwei Ungewittern gleich, Constantius' Schaar vertroffen lagert' im platten bant, Der Julian mit ben Seinen hoch auf ber Alvenwant.

Die Waffen rubn, ber Simmel, ber nächtlich Alles eint, Mir feinem Sternenmantel bedeckte Freund und Beind, Man bort' nur die Wachen rufen weit burch die ftille Luft, Der Moffe Stampfen und Wiehern, fie witteren Norgendust

Der Julian lag entidlummert — o Maft voll fuhler Prade!' Soch über ibm ber Abgrund ber fternentlaren Nacht, In weitem Minge ichimmernt ber sad'gen Tirnen Wall, Jern ber Lawine Donner und wifter Laffer Fall. So in ben Schlaf ber Menichen graute bie Nacht herein Da, bei ber Lagersener verworrnem Wieberschein, Trat eine hohe Frau gewappnet zu Julian: "Gegrüßt, Gaesar Augufins!" — Er ftarrt erftaunt fie an.

Und wie er ftarrt', erfannt' er tas nächt'ge Marmorbilt, Den Ring an ihrem Tinger, tie Züge so schön und witt. — "Was will in solder Trübe tein rathfelbafter Gruß? Noch tämmern tie Geschicke, noch lebt Constantius."

Doch eb' er noch vom Traume fich völlig aufgericht't, War bie Gestalt verschwunden, und durch bas Tammericht Flogen Boten vom Thal ber, baß Mann und Noß erwacht: Constantius war gestorben ba unten bieselbe Nacht.

V.

Und als nun der Traumberückte Umherschaut im Felsensaal, Gin früher Strahl da zückte Schon weit über Berg und Thal, Und schwindelne vom Klippenrande Im Morgengold Sah er die thaufrischen Lande Nings unter sich aufgerollt, Und aus der Tiese wehten Düste Berauschend her, Und hinaus in's Meer Nief er der rosigen Lüste:

"Steig', Selios, auf! Bon Gipfel zu Gipfel, Entzunde flamment bie Wipfel Und ber funtelnden Strome Lauf, Daß tie Welt wieder, trunfen von Licht,

(Fin himmlisch Gericht!

Die bunfele Baltung,

Der Zeiten Gestaltung,

Der munderbaren Schönbeit Dentbe.

Apollo, Beus, Aphrobite,

Der wie die begeisterte Menge es beißt:

Es ift tes Meniden ewiger Beift,

Der burch bie Meonen freif't.

Ber fann bich fnechten.

Du von Befdlecht zu Beidlechten

Sich leuchtent ichlingente

Ewig verjungente

Göttliche Rraft?

Was ber Genius ichafft

In ichauerntem Entzücken,

Wölbt unfichtbar burch bie Luft

Heber ber Jahrhunderte Kluft

Demantene Bruden.

Wo bie verwegenen

Uniterblichen Wechter

Getrennter Gefchlechter

Sich freudig begegnen.

Allerander, bu Dichterbelt! Dich bab' ich erfannt Heber ben Wogen ber Welt, Dir reich' ich bie Sant! Bas Du Großes gefonnen, Dein Wagen, Die Wonnen, Die göttlichen Schmerzen Der Schöpferluit: Mir alles im Bergen Erwacht ift's, und fprengt mir bie Bruft. D bu Frühlingsfturm ber Webanten! Deines Atlerflugs Weben Bofet ben Bann. Und ein leif' Aluferfteben Sebt in ben Grunten an : Die Die Diefe burchranten. Die verlorenen Bronnen Dringen an's Licht ber Connen, Lebendig rührt fich ber Sain In Rron' und Zweigen, Es bricht fein Schweigen Der gefeffelte Stein, Und zwischen Trummern freigen

Erathment aus allen Werfunkenen Sallen Die uralten Lieder,
Die heiteren Götter,
Dem Menschen als Retter Sülfreich gesellt,
Und unser ift wieder
Die weite, schöne, herrliche Welt!"

Und zwischen ben Felsenbogen
Die Schaaren zogen
Bligend zu Thal hernieder,
Und die Sonne ging auf,
Und: Caefar Augustus! wieder
Schallt' es jubelnd berauf.

#### VI.

Das war ein vergnüglich Leben! 3mijden Palmen, ichlant und glatt, Auntelte im Abentwinte Antiochia, Die folge Stadt. Bon tem Martte, von ten Gaffen Stieg embor ein fetter Rauch, Gange Sefatomben Ochfen Edlachtet' man nach altem Brauch. Heberall von ben Alfaren Wirbelt's burch bie blaue guft: Die Germanen und tie Gallier Wittern balt ben Bratenbuft, Und bermeil ber Seidenpriefter Mit geprüftem Geberblich Und Gebete beimlich murmelne, Rünft'ger Zeiten Noth und Gluck

In tes Opferbuftes Rraufeln Und ten Eingeweiten las, Lagerten fich tie Soltaten Gierig um ben Götterfraß, Achten nicht ber wurz'gen Sauche Und ber füßen Melobien. Die pom naben Sain ber Dapbne Durch bie Abendlüfte giebn. Salbe Beiten, halbe Chriften, Die bas Rreug ichier wund getrucht, Freun fich bort ber neuen Freiheit Und umarmen fich entzückt. Jungfrauen auch, Die zweifelhaften, Die längit feitwärts ichon geschielt Nach bem nachten Flügelfnaben, Der aus allen Seden gielt, Laufen aus ten engen Rammern -Ward ter alte Gott gum Epott: Draußen findet jede Demphe Berghaft ihren jungen Gott. Und jum fel'gen Ringeltange Flote nun und Leier flingt, Trunfen rafen bie Manaten, Sintererein ter Cator fpringt,

Und beim rofenduft'gen Becher Bublt ber Beife, tiefgerührt, Nach ter finfteren Berbummung Auch fein Bleifch emangivirt. Mitten burch ben Jubel aber. Reichaeschmudt ben iconen Leib, Bog ba auf ichneemeißem Belter Das geheimnifvolle Beib; Bon ter Sand ihr funkelt' wieder Raifer Julian's goldner Reif, Sinter ibr von alt und jungen Rittern ein gludfel'ger Schweif. Und ce ging ein wirr Gerebe Und fie ichworen fest und fteif: Raufta fei es, eine Murftin, Die, aus ihrem Reich verbannt, Um es mieter zu erobern, Sich an Julian gewandt. Sei, wie wimmelt's ta von Rettern! Taufent Bolgen auf Gin Biel, Giferfücht'ger Blide Dolche Und verliebter Augen Spiel. Reber fühlt bon ihrer Schonbeit Sich felbit munterbar vericont

Während fie bie glatten Freier Zugleich anlockt und verhöhnt: Der muß ihr bie Bügel halten, Der gum Schämel fein Genick, Der mit Balmen Rühlung fächeln, Keiner merkt ben Marmorblick.

Co burch Bergensfeuersbrunfte Ritt fie unverfehrt und itolg, Und fie ichautert', froftelnb rief fie: D wie trub brennt faules Bolg! Beiber aber lief ihr Anappe, Sächerlich und boch voll Graun, Rurbisgleich auf tunnen Beinen, niemand mocht' bem Dickfouf traun : Rothes Saar gergauft vom Wince, Graue Augen ichiefen Blicks, Breiter Munt unt fpige Dlafe Int ein Budel binterrude. Der Germanen ungeichlachte Ricienleiber bei tem Dabl Stichelt' er mit fvigen Wigen: Bornia griffen bie gum Stahl, Doch wie fie ten Glammberg ichwingen,

Sebn fie ben Bermeanen weit Welewarts ichon in luft'aen Gaben, Und bag that ben Recten feit. Drauf ten beil'gen Sain ter Dapbne Streift er im Borübergebn, Miicht nich mutbent in ten Reigen, Ch' fie beffen fich verfebn, Madt fo unerborte Epringe Co galant und fo verliebt, Daß ta plöblich gang erichrochen Alles auseinanteritiebt. Bor Erstaunen ftodt bie Leier, Liebeben freischt, ber Liebste idillt, Sinter ihnen burch bie Wirrung Sein burchtringent Laden idrillt. Faufta aber ichaut' inteffen Salb eridredt, halb gorniamilt In bie Ferne, rief tem tollen Rnappen, was ihn febr verbroß, Und mandt' drauf fich furchtbar'n Blides Maldmarts aus bem Freiertroß. Denn ta bruben in tem Saine Sebt ein neuer garmen an. Belt Ceverus ift gefommen,

Julian's alter Rriegsfumpan. Julian batt' ibn mit bem Cobne Bu entlegnem Rampf entfandt, Da ericholl jo wirre Runde Bis zu ibm in's fremte Lant, Und bem Cobn' ließ er bas Fabulein Rad ficareich vollbrachtem Strauß, Gilte, wie vom Sturm getrieben, Den Beimgiebenten voraus, Und fam eben ungelaben Bu bem West und Opferschmaus, Und beschaut' mit ichlechtverhaltnem Grimm Die lofe Reuigfeit. Um ihn her bie Tänger höhnten: "Ceht bie aute alte Beit!" Doch ftumm blickt er in bie Runte, Achtend meter Spott noch Wis, Jeber Blid ein Wetterleuchten, Tobesmunde jeder Blis. -"Und wenn - fprach er - nein, unmöglich! Das ift nie und nimmer mabr!" -Bor ben Bliden, vor ber Stimme Wich entfett bie bunte Schaar,

Und burch die verftörten Reigen Lenft er feines Roffes Lauf Ueber Krange hin und Schleifen, Sucht ben Kaifer Julian auf.

### VII.

Soon dunfelte der Abent, faum noch ein Löglein fang Ueber den weiten Feldern, den finftern Balt entlang Spielten zudende Blige fern an des Himmels Saum, Und prächtig über den Wipfeln flieg die Nacht auf wie ein Traum.

Mur eines Guftborns Laut noch tont' aus ten Bergen tief, Go mar ber Raifer Julian, ber bie Gefährten rief, Der hatt' fich weit von ihnen verftiegen auf ber Jage Zwifchen jaben Schlunden von Klippen rings umragt.

Dort konnt' ihn Niemand bören, es lag zu wett Die Belt, icon balbenrichlummert, von dieser Ginsamfeit, Da fab er fich verwundert in feinem Reich allein, Es fragte nach dem Caesar bier weder Baum noch Stein. Best fubr aus fernem Wivfel ein Talf mit wittem Schrei, Gin Reb, wie vor bem Jäger, idwis an ber Muft vorbei Und binter ibm gum Abgrund rollten bie Ricfel binab — Wer idrecht bas Wilt vom Schlafe in biefem Telfengrab?

Da plöglich bört er Tritte, bas Laub am Boben raufcht, Schon fniftern nabe Nefte, und wie er ftebt und laufcht, Bricht atbemlos burch's Dickicht ein tobtenbleicher Mann — "Severus, bu?!" — ruft ftaunent ber Kaifer ben Wanter an.

Der aber fprach voll Frenden: "mich rief tee Hornes Laut. Die Gott, wer ift fo tenftifch, baft ibm baver nicht graut, Mit Höllenqualm zu schwärzen bies oble Angesicht! Sie lugen! und fragt Reiner, ob mir bas Herz auch bricht."

"Spricht irre wie ber Nachtwind, Freunt, ich versteh' bich nicht."
"Naß nur! Derweil wir wandern, erstatt' ich bir Bericht.
Jost tomm, benn wuit Goffntel, auf More und Raub beracht, Geht um in biefer Wiltnif und lauert in ber Nacht."

Der Maifer felgte schweigent, Severus sagt' im Gebn: ,, Schau', wie die Sterne fragend auf dieb berniedersebn, Das ift die rechte Stunde, so fill und ungestört, 200 uns der ernfte Wald nur und Gort im himmel bott

Sieb', Seer und Bolf verwitrert wie ein entfeffelt Thier, Bom Banner, ftatt bes Arenges, fchau'n Gogenbilder ftier, Berfehrt in Wahn und Schande fab' ich all' frommen Brauch." — Julian entgegner' lacelnd: "Rein Jeuer ohne Rauch!

Schill'it bie Natur bu, Alter, weil fie ibr Joch gerbricht, Aus Quell und Baumen wieder bie Gotterfeele fricht, Und Gelios burch die Robel ben Siegeswagen lentt, Die Welt im Licht erathmet, ber Menich begeiftert benfr? . -

"Gi Worte, Worte, Worte! ich weiß bloß: die Manur Ift nur eine arme demüthige Greatur, Die Mauernd von dem trämmet, in deffen Sand fie ift. — Ja oder Nein verlang' ich: glaubst in an Zesus Gbrift!"

Der Raifer trauf unwillig und finiter: "Nein!" Da ftant fein Subrer plöglich am Steinweg felbit wie Stein, Die tuntle Stirn umloderr von der Blige rothem Licht, Als ging' ber Rache Engel ta zu Gericht.

Er aber fenft' die Blicke und fagte trub in fich: "Bie oft auf meinen Anicen wiegt' ich als Anaben bich. Satt'ft fo schöne große Angen, wie in den Simmel frei Und rief war's da zu fchauen — das ift nun alles vorbei!" Und wie fie weiter ichritten, that's einen langen Blig, Da idwirrt' ein Pfeil berüber aus muftem Jelfenris, Zever', ten Schigen gewahrent, fing raid ter Waffe Lauf, Die grad auf Julian bernog, mit Urm und Mantel auf.

Dann richtet hoch empor fich ter Kampe treu, Alls schüttelte seine Mahne ein wunder Leu, Und spaht nach allen Seiten noch einmal icharf umber. "Du bluteit." sagt ber Raifer. — "Mein Gerz bas blutet mehr."

Und über Corn und Gerölle, wo nur tie Gemie ging, Anbri' er nun feinen Gerren raich aus ter Relien Ring, Bis auf ten letten Aliwen, tie über'm Lante ftebn, Aufeinmal tie weiren Thäler fühl ihnen entgegenwehn.

Das Wetter war verzogen, fie faben von der Gob'
Lief unten Julian's Zelte, wie Schwäne auf fillem See,
Schon tamen einselne Stimmen berüber turch bie Luft —
Da frand ber Raifer plöglich fill an ber Aluft:

"Mein alter Ariegsgeselle, bu baft bich treu bewährt, So sei als mein Selbbauptmann vor Allen fortan geehrt!" Severus aber ichuttelt sein Haupt: "Das fann nicht fein, Ich bin nicht mehr, wie ehmals, mit ganzem Gerzen Dein. Ge ficeiten unte Wege an tiefer Telfenwant, Wobin tereinft fie fubren, tas fiebt in Gottes Sant, Tich rufen teine Schaaren, ich bab' ein antres Geer, Geb' bu bortbin, ich babin - wir febn uns nimmermehr.

Und als tes Raifers Tritt nun zögernt im Ibal verflang Seht' fich Severus nieber am Bergeshang, Den Ropf er ftuste, mute und leiteswunt, In seine beiten Gante und weinte aus Gerzensgrunt.

## VIII.

Anter idwantenten Palmen So fremte Welt!
Wie von bligenten Halmen Gin wallentes Felt Funteln Helme und Speere, Ziehen Julian's Heere, Ziehen Julian's Heere, Uns prächtigen Decken Ueber tie Felfen Kameele freeken Traumbaft tie Halfe, Und grünem Plan, Gleich luft'gem Gefieter Bunt bin und wieter

Tunmeln fich Reirer

3u Sviel unt zu Webr.

So immer weiter

Lurch's Lant fich ichlang es,
Aus tem heiligen Ganges

Ewige Jugent zu trinfen,
Wo die Länder verfinfen

In's entlose Meer.

Aber die Schwellen

Bu tes Drients bellen

Gärten voll Bracht

Ein Löwe heißblütig,

König Sapot, bewacht —

Julian, hut' tich!

Und wie fie fo zogen, Gin Kreuz ta ftant Auf tem Felfenbogen, Als fegnet's tas Cant Und tes Stromes Grüßen, Der ihm raufchte zu Jüßen: Gin blühent Gehege Die Reben trum schlangen, Das bemmte tie Wege, Und Merte bald flangen, Daß flagent ter Walt Bon Mort wiederhallt Und Rreug und Ranken Edwanften und fanten, Bereint noch im Falle, In ten Abgrunt hinab, DRo bes Stroms Rriftalle Es ichauernt umfaffen. "Licht fint nun bie Gaffen, Rief Julian ten Gefellen, Mein Bile follt ibr ftellen Muf tes Rreuges Grab, Daß die Jahrhunderte lefen, Mer ftarfer gemefen Und Sieger ber Welt: Der Jude lammemuthia Deer Roma's Selt -" Julian , but' bich !

Und weiter wieder Um Bergeshang In Alammen nieder Ein Kirchlein fant; Durch bie boben Blutrothen Loben Cab Julian erichrochen Faufta bringen, Mit wallenten Loden Die Brandfackel ichwingen, Satt' jo furchtbaricon Gie noch niemals gefehn. Und auf tem Blug im Grunte Bur felben Stunde Glitt fingent vorüber Gin Chriftenschiff, Mis Maft barüber, Dem Strom enthoben, Das Rreug von broben, Das leuchtet wie Weuer, Severus am Steuer Lenfte um's Riff. -Faufta laufcht lange Dem fremten Gefange, Bu bem Raifer bann Rief fie gornmuthig: "Bor tem Steuermann, Julian, hut' bich!"

#### 11

Am Abent aus bem Walbe that's manchen Waffenbild. Ge fehrte Ceravian mieter, Severus' Sohn, jurild Mit feinem Reiterfähnlein aus fernem Lant, Die Seinen bieß er raften ba an bes Walbes Mant.

Er felber ftieg vom Roffe, ging femeigent in bie Sait', Er mußt' ein altes Rirchlein in biefer Ginfamfeit, Cort wollt' er bin fich fnicen nach überftandner Jahrt Und Gott im Grillen banten, ber ihn fo treu bewahrt.

Hier war die alte Stätte, et hat fie wohl erfannt, Da raufchte noch die Linde; doch wo das Kirchlein frand, Lag wie ein Grabesbugel beute ein Trummerbauf, Die Linde freur im Winde all' ihre Blüthen drauf. Und wie er naht, vom Shutte ein Anaul fid wirrt Berworrener Gestalten, Beib, Sager, Rine und Sirt, Die blidten ichen berüber, bod ba fie ihn erfannt, Umringten fie ibn traulich und jeder reicht bie Sand.

E fint Chriften, die vor'm Glanze hoffart ger Niedertracht Gefluchtet zu ter Armuth ber freien Waldespracht. Da hörte er berichten von falfcher Liebe Gluth, Bon ichnodem Abfall und von Julian's Frevelmuth.

Sie fagten von einem Tamon, ber, weber Mann noch Weib, In gulone Zauberwaffen gebullt ben ichlanken reib, Borangog' ihrem Heere, und binter ihm, wo er ritt, Echlug' Flammen aus bem Boben feines Moffes Tritt.

Auf einmal fdrie's: ta fommt er! Entfest fuhr Alles auf, Die Christen einge gerfioben, und connerne in wildem Lauf Brauft eine Horbe von Solenern über's Moor, Ein helm mit Geierflügeln ragt über Alle empor.

Detavian aber fturgt' fich, wie's jo vorüberjanft, Dem Führer fed' entgegen , bas Schwert in feiner Sauft Der finht'; "Mach Blanda!" rief er, "bu weißt nicht, wer ich bin!" --"Und mareit bu ber Tenfel , fo fahr' gur Hölle hin!" Sie fochten mir einander, dicht Schlag auf Schlag da fiel, Der Stabl in Waldesfülle flang wie ein Glockeniviel, Der Augen Werrerleuchten sprüht zornig, o wie bald Entitrömt' Deravian's Blut da aus seines helmes Spalt.

Und immer mehr ber Quellen entlodt bes Gegners Schwert, Schon färben Burpurwellen ben Panger und bie Gre', Ihm flimmert's vor ben Augen wie tiefes Abendroth, So fant er auf een Nafen — wuft' niemant von feiner Noth.

Der Albend aber senfte in Thranen rings tas Land, Die Walder glübten rausschend wie in Zornesbrand, Der Bögel irres Singen turch alle Wirfel lief, Als ob's für ben Gefallnen um Hülfe rief.

Und als er wieder aufwacht', ber Mond icon belle ichien, Gin munderherrlich Araunbild fich beugte über ihn, Es war ibm wie im Traume, ba er an bem Gewand Den ubermacht'gen Gegner in tiefem Weib erfannt.

Sie Iniete ihm ju Saupten, ihr Selm von rothem Gold Lag neben ihr im Grafe, und wallend aufgerollt Umgab von allen Seiten ber vorfen bunfle Bracht Den Traumestrunkenen wie eine Zaubernacht.

Die Bunten nicht mehr bluten; ihr eigenes Gewant Gatt' eilig fie gerriffen gum beilenten Berbant, Barf bin ihr Schwert zu Boren, ließ ibren wilten Brauch, Und laufchte, Munt an Munte, auf feines Athems Sauch.

Doch als aus feinem Muge fie traf ter erfte Strahl, Sob fie fich fichnell vom Rafen, raffelnt im blanten Stahl, Schuttelt' tie wilten Voden unt bant fie wieter auf, Drudt' mir ten Geierflügeln ten gulb'nen helm tarauf.

Burnd noch einmal blieft fie bann auf ben Mitter munt:
"D batt'it bu mich erschlagen in biefem fillen Grunt!" —
"Wer bift bu ?" fragt er schauernt. — "Fausta wert' ich genannt."—
Er tonnt' ihr nicht mehr gurnen, ba sie sich traurig want!

X.

Ein Ritter gog im Thale, ter Abent glübt' fo icon, Die Gbriften fab'n ibn reiten von ibren Waltesbobn: "Der bielt einst treulich zu uns in manchem harren Strauß, Best tennt er uns nicht wieder, fieht fo fremt und vornehm aus!"

Er ritt vorbei am Lager: "Bei, fröhlicher Ramerad!" Tacht' mancher wohl im Stillen: "'s ift um ten Nitter boch fchat. "— Doch wie er fam in's dreie, vom Berg sum grünen Plan Ein Neiter zu ihm fprengte: "Gegrußt, Octavian!"—

"Was bringit du mir für Runde?" — "Severus schickt mich ber, Er siehr so eben beinwärts, will kännen nimmermebr, Sein gures Schwert soll resten, frei grafen soll sein Roß, Und Ibr, Ibr sollt beimkebren auf Gurer Wäter Schloß." Detavian trauf finfter: "Das bat er nicht wohl bedacht, Der Berfer trobt — beimfehren fann ich nicht vor ber Schlacht. Geb', fage meinem Bater, ich ware nicht fein Sobn, Grreng' babeim ich mußig bes gangen Boeres Bohn.

Sag' ibm, ich wurde tommen, boch nicht, eb' Waffentlang Mein wachres Schild mir gescheuert rein und blant, Daß an bem Glang bie Zufunft fich fviegelnt einft erbaut, Der Rampf ift meine heimath, bie Gore meine Braut."

"Geb't Gott allein die Gbre, so ideint mir's fein und recht, Doch Ihr feid hochgeboren und ich nur euer Anecht, Ihr müßt das beifer tennen und miffen, was Ihr sollt, Ich brachte Guch die Boridaft, so thu't nun, wie Ihr wollt. "--

Und wie ber quie Rnavve, weil ber Bescheit ibn franft, Mit einem leifen Fluche nun wieder waldwares lenft', Gort' er es ringeber gischeln, ihm mar, ale ob bie Racht, Die schon bereingebrochen, ihn schnobe ba verlacht.

Da faß ein budlig Mannlein am Weg, ber tonnt's nicht fein, Der ichlug ten Taft, die Seimehen und Arbiche fangen drein, Und Nebel, wie Phantome, fich manten fels empor Mit webenden Gemändern und tanaten über'in Moor. Und Aledermans und Gule, das idwirrt und drebt und ichwenft, Und ichreit, wenn es ein Arrlicht in wildem Sprung verfengt, Und swiftendurch bas Männlein fir Burgelbaume iches — Den frommen Anavoen endlich ber Sput gar febr verbroß.

"Das ift ja ein toll Gefintel!" rief er mit großem Zorn, Bog ungefäumt vom Leber, fest' berebaft ein bie Svern, Unt brach burch Moor und Noite, und bieb und ichimpft' um fich, Daß Rebelfrau und Irwijch erschrecht zur Seite wich.

## XI.

Rings ter Jubel fraht' schon heiser, Mancher lag in mustem Traum, Ihres Lagerseuers Reiser Alackerten im Winde taum.

Auf ter Götter Wohl ten Becher Stiegen, Die noch machten, an Mit tem wilteften ter Zecher, Und tas mar Octavian.

Immer wieder mußt' ber tenfen Un tes Baters Gruß und Saus; Die Getanten zu ertranten, Sturzt er feet ben Becher aus. Drauf vom Sit empor fich reißt er: "Flammen gungeln aus tem Wein, Wiltefter ter Lugengeifter, Ring' mit mir, ich lache bein!"

Und erbleichent warf ben Beder Mit bes letten Weines Gifcht In bas Fener ber wilbe Zecher, Daß bie Gluth verlöschend gifcht.

Rafch bann ichritt er in bie Felber, Schauert', als er braugen frant, Wie ein bunfler Strand bie Walber, Wie ein filles Meer bas kant. —

War bas einer Nive Klage, Eine Nachtigall, bie fang? Nacht, bu Mutter wirrer Sage, Haft fo wunderbaren Klang.

Und wie durch ber Garfe Saiten Windeshauch melobifch gieht, Gört er durch bie Wipfel gleiten Einer füßen Stimme Lieb: "Hörft Du nicht die Quellen gehen Zwischen Stein und Blumen weit Nach den fillen Waldes-Seen, Wo die Marmorbilder stehen In der schönen Einsamfeit? Bon den Bergen sacht bernieder, Wedent die wunderbare Nacht, Und die Gründe glänzen wieder, Wie du's oft im Traum gedacht."

Drauf von neuem tiefes Schweigen, Und ber Ritter fchritt voll Saft, Sah aus buft'gen Garten fteigen Einen prachtigen Pallaft:

Luft'ger Säulen ichlante Fülle, Mis hätt' jener holde Laut In der träumerischen Stille Sie aus Mondickein aufgebaut.

Neber bluh'nter Morthen Krone Leuchtent fich ein Springbrunn schwang, Und herüber vom Balfone Bieter tonte ter Gefang: "Kennst die Blume Du, entsprossen In dem mondbeglänzten Grund? Und der Knodpe, halb erschlossen Sunge Glieder blühend sprossen, Weiße Urme, rother Mund, Und die Nachtigallen schlagen, Und rings hebt es an zu flagen, Uch, vor Liebe toteswund, Bon versuntnen schönen Tagen — Komm', o fomm' zum stillen Grund!"

Und fort tont's, die Nacht raufcht leife Und ber Mond jo zaubrifch icheint, Er erfannte Faufta's Weife, Wuft' wohl, wen bas Singen meint.

Hat bem Klange folgen muffen In ben duftberaufchten Grund — Dort feiteem vor glüh'nden Küßen War verstummt ber Liebermund.

# XII.

Aus Träumen um bie Mittagfunde Fuhr plöglich auf Octavian Und schaut' erschrocken in bie Nunde, So fremd blickt' ihn ber Garten an.

Da war's fo wundersam verwandelt, So still und geisterhaft und bleich Der Grund, wo er mit ihr gewandelt, Die Schwäne schliesen auf dem Teich.

Wie mit tem Schlaf tie Blumen rangen, Liane mub' vom Baume fant, Die Wafferfunfte nicht mehr fprangen, Kein Bogel in ber Schwüle fang. Das Bächlein felber ließ fein Wantern Im unermeßnen Schweigen bort, Ein Baum nur flüsterte zum andern Leis ein geheimnißvolles Wort.

Berfallen aber, halbverfunten Lag Faufta's luft'ges Säulenhaus, Giftblumen wuchsen traumestrunten Aus allen Trümmern wild beraus.

Sie felbft ichtief auf ben Marmoridwellen, Berlöfcht ber muntre Augenschein, Erftarrt ber iconen Glieber Wellen, Ihr Angesicht ftreng wie von Stein.

Dem Ritter graut' vor ihren Wangen, Er fann, und wußt' nicht, wo er ift, Doch wie er auffbrang, ichlüpften Schlangen Grüngolten züngelnd in's Genift.

Entfett in biefer öben Schwule Durchiert' er nun ben Trummerhauf, Und athmet' in ber Walbesfühle Erft wieber tief und freier auf. Da fah er durch ber Bäume Spigen Die Ströme unten wieder gehn, Fern seine lust'gen Reiter bligen, Ihr Banner boch im Winde wehn.

Die bliefen frisch zum Kriegestanze, Und wie er aus bem Walte schritt, Gluthell in vollem Waffenglanze Ihm Julian entgegenritt.

"Bo warft fo lange bu, Gefelle?" Rief ber ihm zu, "jest gilt bas Schwert, Wir ftebn an ber Enricheitung Zehwelle, Boran nun, wer bes Ruhmes werth!"—

Hier ftoeft er plöblich und schaut wilde — Den Ring, ben er als Liebespfand Einst angesteckt bem Marmorbilte, Gewahrt er an Octavian's Hand.

Der that weithin ba einen langen Blutrothen Blick im Sonnenschein. — "Bon wem hast bu ben Reif empfangen?" — "Es gab ihn mir die Liebste mein." — Da ftarrt Julian in finsterm Sinnen, Daß Jener tief zusammenschrickt, Dann stürzt er wüst und bleich von binnen, Als batt' er ein Gesvenst erblickt.

## IIIZ

Unter fühlen Waltesichatten Un Uffpriens Büftenrand, Alls die lette Chriften= Barte, Starr bie Burg Ceverus' ftant. In bem Garten bor bem Saufe, Bon ber Bufte angeglüht, War icon lange von ber neuen Beit tie alte überblüht; Ueber eines Beibentempels Salbversunfnem Steingebild Brütete ber junge Frühling, Satte, was ba unten wild Aus ter Götterdämm'rung Abgrund Roch die Menichenscele ichreckt, Seiter mit unichuld'gen Blumen Und mit Reben überbedt.

In ber Bater Salle aber Bara Ceverus ftreng fein Schwert, Denn es ichien ihm, es zu ichwingen, Diefe Welt nicht langer werth. Sinnent unter einem blub'nten Sonnturchblitten Lintenbaum Bei ber Bienen Schlummerliebe Can ber Alte wie im Traum. Heberichaut' bie Weingelante, Die im Mittageglange glubn, Sab tie Alebrenfelter wogen Und bie Wolfen brüber giebn, Tiefe Raft auf Berg und Thalen -Rur ibn, ichien es, miet bie Rub, Denn icharf burch bie weite Stille Wlog fein Blid ter Ferne gu.

Plöhlich sprang er auf: "Da fommt er!" Und ein Reiter funtelnd bricht Mus tem Wald, sieht und blickt um sich — Doch es war Octavian nicht, Der von Stund' zu Stund' Erharrte! — Rings noch einmal in die Rund' Schaut ber Fremee, wintt tann ruchwärts Und weißt freudig nach dem Grund.
Und nun immer mehr Gestalten
Sah man von der Höhe ziehn,
Bald hellleuchtend in der Sonne,
Bald verdeckt vom Waldesgrün.
Zelter führten sie am Zügel,
Drauf im Urm manch' lieblich Kind,
Schöne Frauenbilder schwebten,
Mit den Schleiern spielt' der Wind;
Und so auf gewundnem Pfade
Senkten sie vom Waldeshang
Sich zu Thal wie Wandervögel,
Und herüber tönt' Gesang.

Un ten frommen Wanderliedern Hat Severus sie erfannt: Christen waren's, die der Heiten Zorn von Hof und Heerd verbannt. Und er fandte ihnen Boten, Ließ sie laden auf sein Schloß, Und empfing am offnen Thore Brüderlich den muten Troß.

Da begann fich's balb zu regen In bem fillen, finftern Saus, Fremte Trachten, fremte Stimmen Gingen plauternd ein und aus, Auf ter Rafenflur im Garten Glänzte feitlich Tifch an Tifch, Durch bie Wipfel über ihnen Strich ber Wind fo reifefrifd, Und bie Diener unverbroffen Rannten bülfreich obne Itaft, Denn in abgeschiedner Stille Stets willtommen ift ber Gaft, Der, in langentbehrten Lauten, Draußen aus ben gantern weit Freundesgruße bringt und Runde Bon bes Lebens Luft und Leit. Gie ergählten von bes Raifer Julian's ftolger Seeresfahrt, Wie er alle falfchen Götter Witer ben mabrhaft'gen ichaart: Sie ergählten von einem Ritter, Der ba fonnobe Geel' und Beib Und fein Christenbeil verfaufte Un ein icones Bauberweib,

Selber nun ter Christen Geißel. —
"Den vernichte Gottes Hant!
Fluch ihm!" rief Sever' ba, füllent
Seinen Becher bis zum Nand.
"Und wie heißt der falsche Nitter?" —
"Setavian wird er genannt." —
Bei dem Klange dieses Namens
Wart Severns todtenblaß
Und zerschmetterte am Boden,
Als enthielt' es Gift, sein Glas.

Da aufeinmal burch ben Garten Ruft es: "Rette fich wer fann! Unaufhaltsam wie ein Waltbrand Schon bringt Julian heran!"
Und nun schwirrt es durcheinander, Weiber weinen, Kinder schrein, Tische werden umgestoßen Und verschüttet wird ber Wein.

In ber Wirrung ba Severus
Wie aus Träumen fich befann, Sieß fich bie Erschrochnen schaaren, Legte feine Rüffung an Und führt' brauf auf oben Bfaten Gilia Beib und Mann und Roß Bwifden Klippen, burd Geftruppe In die Wildniß über'm Schloß. Binter ihren Tritten wieber. Gie ju ichüten vor Berrath, Schlugen Zweig und Gras gufammen, Und fein Frember abnt ben Bfab, Der in Wolfen fich verloren; Denn tobtitill und einsam war Diefer Bang, boch in ben Luften Mur gewahrte fie ber Mar. Droben aber eine Aue Sat ber alte Bald umftellt. Den ein Rrang von Felfengachen So gefchieben von ber Welt, Dag verhallend faum bes Lebens Fluth ben Felswall noch befpult'. Muf tem ein verfallnes Rirchlein. Immer treu noch, Wache bielt.

Dort jest lagerten bie Chriften In ber rauben Ginfamfeit, Wie wenn fpate Gerbsteslufte Buntes Laub burchs Grun verftrent; Frühling aber wirft ben Teppich, Den mit Gilber faumt ber Bach. Auf ben ichlanten Gäulen brüber Bolbt ber Bald fein luft'ges Dach, Und die Wipfel alle rauschten Und die Bögel fangen hell, Rinder ba und Blumen ipielten Miteinander an bem Quell. Als war' eben nichts gescheben Und auf Erden Alles gut, Bußten boch die Blumentinder, Daß fie all' in Gottes Sut. Und als drauf im Abendgolde Berg und Thal verfunten war, Rinder fcon und Bogel fchliefen, Sang ihr Abendlied bie Schaar, Und es ftimmt' bes Waltes Raufden Und von fern die Nachtigall In Die munderbaren Beifen Träum'rifch ein mit füßem Schall.

Doch Seberus zog indeffen Mit ben Sternen auf bie Wacht,

Er fonnt' nicht mit ihnen fingen, Ihm ward wohl erft in ber Nacht. In die Tiefe borcht' er nieber Und vernahm ber Strome Lauf, Seerestritt und Bornerflange Wehte oft ber Wind herauf. Und es rübrten biefe Laute Wild ihm in ber feiten Bruft Seiner Jugend Angebenten Und die alte Kriegesluft. Und ba, immer mächt'ger fteigent, Mit ber bunflen Wetterpracht Ihre Fahnen nun entfaltet Meber'm Simmelsgrund bie Racht, War es ihm, als fah' er Rrieger Bornig reiten burch bie Luft Und ben Rache-Engel ichreiten, Der ba gu Gerichte ruft, Und fie fcbleutern glub'nte Speere, Und es guntet jeter Speer Grimme Flammen ibm im Bergen. -Da flang's von bem Waldplat ber:

"Sieh, die Wetter find verzogen Und die Erde glänzt verweint, Wölbe, herr, den Friedensbogen Wilde über Freund und Feind!"

Und Severus bei dem Klange
Stürzt' erbebend auf die Knie:
"Du, der in der Todesssunde
Seinen Teinden einst verzieh,
Hilf, daß mich Erbarmungslosen
Nicht der Hölle Wahnsun faß!!
Ginen Hauch nur deiner Liebe!
Lösch das Teuer', brich den Haß!"
Und derweil er im Gebere
Ulso mit dem Teusel rang,
Tönt' aufs neue da herüber
Bon dem Walte der Gesang:

"Moe Maria, benedeite! Um uns in der faliden Nacht Deinen Sternenmantel breite, Schut' uns vor bes Bofen Macht!"

## XIV.

Schon bar ber Berfertonig fein Banner aufgerollt, Und wie ein feurig Wetter, bas immer naber grollt, Rings fteigen bie Wefchicke fill und verhangniffchwer, Dem legten Kampf entgegen gieht Kaifer Julian's Geer.

Durch glub'nten Staubes Wirbel fucht bas Rameel ben Weg Und hinter feiner Sabrte verweht ber Wind ben Steg, Da riefelt feine Quelle, ba raufd't nicht Halm noch Baum, Blutroth bie Buftenfonne brobt aus bem oben Raum.

So laurtos gehn bie Schaaren, faum bort man ihren Tritt, Ge halt ber Tot mit ihnen unfichtbar gleichen Schritt, Und lauernd über'm Schweigen ber unermeßnen Gruft Sangt beuteluftig ber Geier boch in ber fahlen Luft. Gefvenftifch nur guweilen ein Errauß vornberichweift, Die Luft lügt ferne Auen, von Errömen fuhl burchitreift, Daß ber Solvat im Traume noch einmal gabung trinft, Bevor er in bas Sandmeer verschmachtend niederfinft.

Und als bie Buffe bunfelt, einfam vor feinem Belt Spaht Julian in ben Sternen, wem jugebacht bie Welt, Befragt ben Flug ber Wolfen um's Loos ber naben Schlacht, Lacht feines Uberglaubens, und glaubt was er verlacht.

Da fprengt beran ein Bote. — "Was bringft ou fo ichredensbleich?"—
"D Gerr, fest beut, nur heut nicht auf's Schwert tein junges Reich!
Mars har, bas bu entzünder, verftert bein Opfermahl,
Dein Marmorbild auf bem Jelfen gerschlug ein Wetterfrahl."

Gin Sauvtmann trauf fich nahte: "dumuf Grollen geht durch's Geer, Sie bliden scheu gurude, fie bliden nach dem Meer, Nach den rettenden Schiffen — der betet und der flucht, Und jedes Aug' verzweifelne die forne Geimath sucht." —

Da hob fich Julian finfter in Trop und Sobn: "D faliche, faliche Görter, targ lobnt ibr eurem Cobn!" Da hieß er verbrennen bie Schiffe all' im Meer, Daß fortan teine hoffnung, als nur im Siege mar! Wine Goble raub fich tlutiet, ber finftern Schrecken Saus, Da ziehn bei Nacht die Winde wehtlagend ein und aus, Es windet fich und ringelt aus feuchtem Telfenfvalt Biel' giftgeschwollner Burme verworrne Mißgestalt.

Da ift nicht Lag, ift Nacht nicht, fein Laut ten Tot tort ftört, Raum taß ten leifen Alug man ter scheuen Gule kört, Nur unten in ter Liefe ein tunfles Wasser rauscht, Bon Wahnston wird ergriffen, wer ta binunterlauscht.

Gin Rine, tae Julian opfert', liegt bort in feinem Blut, Bor bem Sterbenden ber Raifer auf feinen Anicen rubt, Bublt in ben Gingeweiben, border auf bes Bergens Schlag, Ob feiner ibm ber Görrer braus Heil verfunden mag.

Da war es ihm aufeinmal — er meint' allein zu fein — Als tauert' Aausta's Robolt feinwärts beim Sackolichein, Sein Aug' wie eine Rohle turch's Graun berüberglüht; Er warf ihm an's hien tie Kackel, baß sie verlöschent fruüht. Und als er drauf beraustritt, ber Morgen ibn erichrent. Gr fab mit Schautern feine Sante blutbeflectr: Da tonte eine Glocke fern burch ben Morgenbuft, Der Raifer fuhr gufammen: "Wer ift's, ber ba mich ruft?"

Severns' Rirchlein, hieft es, bort über'm Watte ficht, Die Luft in folder Trube ben Alang berüberweht. — "Bor bem Severus bur' bich — bas war ber Gotter Wint!" Er bacht' ber alten Warnung, bacht' an Octavian's Hing.

Und bairig gu ben Seinen wantt' er fich und gebot, Sie follten ibm beibe bringen, fei's lebent ober tobt! Und über ibm ber Morgen flammt' in blurrother Practi, Um Simmelsgrund verlöftbend ben legten Storn ber Racti.

#### 777

Bewerns' Schloß inteffen mit feinem Mauerfrang Lag, von der Welt vergeffen, in flarem Mondesglang, Gefchloffen alle Kenfter, als ob es traument ichlief, Der Garten, ber verwildert, begrub's in Blutben tief.

Borüber an tem Monte flogen bie Wolfen idnell, Daß finiter balt ber Garten, balt wieder feltfam hell, Die alten Baume ragten wie Geitter über's Gaus, Als faben ibre Wirfel in andre Welt hinaus.

Da fubren plöglich Rebe, tie um tas Schloß gegraft, Erfcbrocken über tie Beere, tie längft ichon überraft, Ein Wantrer, von den Dornen gerriffen, wuft und bleich, Schlüpft turch tas Baltgebege in bies verschwiegne Reich. Der ftand erft feill und borchte, bann fchlich er beimlichfacht Durch bas Gebuich, ftant wieder und laufchte in bie Nacht; Tortfille war's in bie Nunde, von fern nur ballte Tritt, Als ob zum Ueberfalle ein Häuffein Krieger fchritt.

"Und wenn's ju frat iden mare!" radit er in feinem Sinn Barf furze fibarfe Blide burch alle Gange hin, Seitwarts in tem Gebuide ichlug eine Nachtigall, Er juhr erschrecht gufammen bei bem unfdule'gen Schall.

Jost fommen immer naber bie Tritte aus tem Balt, Schon zeigte zwifden ben Baumen fich manche wilde Gestalt, Und aus tem Tunfel traten ber Manner immer mehr, Fauftina, maffenglangent, fchritt rafch vor ihnen ber.

"Bas folgit du mir fo früh fchon?" rief ihr der Wandrer gu, "Schen flieht das Wild von dannen, fror't ihr die nächt'ge Rub."— Durch die gerriffuen Wolten fah ftreng der Mond ihn an, Die Wipfel randdren zornig — es war Detavian.

Da nun erfannt bie Undern fein muftes Ungeficht, Die gange Gorbe plöglich aus allen Geden bricht, Ein jeber, ihn gu fangen, will ba ber erfte fein; Da wendet fich Faufrina: "Jurud! benn ber ift mein!" Sie tannt' wohl feine Liebe und ihres Zaubers Macht, So hatt' fie ihn geworben zum Aubrer in tiefer Racht Und felber an tie Zwise ter Schergen fich gestellt, Um ihren Buhlen zu retten, derweil Severus fällt.

"Das Neft ift ausgeflogen," rief jest Octavian, "Sarret lauernt in tem Grunte und last mich rasch voran, Ich weiß hier aller Pfade verschlungnen Lauf-Und frobre bie Mauerfalten aus ihren Allüften auf."

Drauf fab'n fie ichnell ibn tlimmen binan bie fieilen Göb'n, Balb feminbelnt über'm Abgrunt auf jaber Rlippe fiebn, Balb wie ein Tieger fich iemingent von dele zu Gelfenbang, Alls fagten ibn Erinnven auf biefem wiften Gang.

Jest von tem letten Steine betrat er broben bie Gait', Da ichien ber Mont so belle burch bie Walteinsamfeit, Gin Mann, gleich einem Steinbilt, bort eingeschlummert fab, Sein Schwert, sein Schilt und Mantel lag neben ibm im Gras.

Zeverus war's. — "Dich fuch' ich!" rief ba Octavian. Zever, vom Schlaf auffahrent, ftarre bie Gricheimung an, Dann raffe er fich vom Boben: "Entfestich Traumgeficht! Du blickft wie Bafilisten, weg! mit bir fecht' ich nicht!" Unt fort jum Walte ftürzt' er, wie vor ber Gölle Macht, Der Sohn ihm nach. — Bergebens! Die trügerische Nacht Mit ihrem Tämmer hatte bie Pface all' verwirrt, Der Wiederhall ber Tritte nur burch bie Steine irrt.

Im Thale aber batte Sauftina nicht länger Raft, Ihre Blide folgten tem Ritter in wilter Haft, Die enge Schlucht, Die einzige die durch's Geffein da brack Kührt' fie bie Ihren schweigend bem Liebsten nach.

Und Giner nach dem Andern, gleichwie ein Lindwurm, feblang. Sinan die tückliche Rotte fich durch den schmalen Gang, Best bort' man Waffen flirren und einzle Stimmen ichon — "Torrbin! rief Giner plöslich, der Alte ift entflohn!"

"Ihr tig't, bie bin ich!" bonnert's ta von der Telfenwant, Gin hober Mann stand broben, bas Schwert biest in ber Hant Ber Helmbuich rollt wie Mähnen — wohl feinen letten Gang That ba, wer aus ber Telsschlucht fich beck in's Treie schwang.

Doch immer mehr' ber Krieger boben fich nun empor. Aus vielen Todesmunden verblutent am Jelfentbor, Schon auf ein Knie gefunten, von Leichen rings ummallt. Kocht wie ein munder Löme bie ichreckliche Gestalt. Fauftina wohl erkannte Ceverus' Selm und Schit, 3br Berg in wildem Grimme ledigt nach tem erlen Wilt, Sie prüft tes Pfeiles Svipe, fie zielt und gielte gut, Der Pfeil ichwirrt rafc vom Bogen, ber Holt finft in fein Blut.

Trauf wie ein schlanter Lantber idwingt sie fich ichnell berbei — Toch wie sie lüpft ben Helmbusch: mit einem gellenden Schrei Sie über dem Erichlagnen ba plöblich zusammenbricht — Es war bes Octavianus todischies Angesicht!

Dem war in töttlicher Rene die alte Treu' erwacht, Sein Haar vor Gram und Schrecken ergrauet über Nacht, Den Barer zu warnen trieb es voran ihn unverweilt, Als auf der legten Höbe Jauftina ihn ereilt.

Da batt' er lebensmitte, ba rings bie Dränger nab'n, Des Baters Geim und Waffen vom Boben angethan, Und taufdent fo bie Pfeile, in berber Tobesluft, Die bem Severus galten, geleuft auf feine Bruft.

Gin Siegesjubel jauchtte jest auf in wildem Gbor, Da richtet fich Fauftina aufeinmal boch emwor, Und wie fie fich gewender, fast All' ein riefes Graun, Da fie in ihr entfeslich verwandelt Antlis schaun. Gleich Geiersflügeln flattert ber Loden buntle Bracht, Ihre wilden Blicke funteln wie aus bes Wahnfinns Nacht, Go brangt und treibt fie rafent von Gels au Gels binab Mit ihrem Schwert bie horbe in ein gemeinfam Grab.

Und als fie dann alleine am jaben Welfenrand Zwifchen ben ftarren Zacken über bem Abgrund ftand. Nach bem die Zanne ichwindelt und die wilden Waffer gebn, Erürgt' fie fich felbit himmter, und ward nie mehr gefehn.

Aber in fillen Räckten von unfichtbarem Munt Hören noch hirten und Zäger oft aus dem findern Grund Troftlofe Klagen tönen, und wer's vernommen, fliebt. Zo wild und bergerreibend tönt dieses irre Lieb.

### XVI.

Es hatte langit der Sunden blub'nde Caaten Gereift die Sonne blutigroth, Und durch das üpp'ge Teld der Frevelthaten Ging nun der graufe Schnitter Tod.

Schen ringt bie wilte Geleichtacht um bie Brucke. Die überführt in's Morgenland, Und über'm Kameigewühl tentt bie Geichicke Unfichtbar bes Allmächt'gen Sand.

Es trohnt tas Lant von Rom's geschlosnen Maffen. Und wider fie hat wild ber Srient Die Meute seiner Buften losgelaffen Und fein versengend Element. Wie Schafal's gier'ge Reiterschwarme immerfen, Der Clephant, ein wandernd Schloß, Bricht Svece und Schwert, und mit ten Zahnen greifen Einander sterbend Mann und Roß.

Schon fiebt ber Julian Die Romer ich wanten Und wie ein murbes Wurmgenist Im Sturm ber Weltgeschichte wanten Der Herrscherluste Prachtgerust.

Und wurbent greift er in des Schickals Bugel. Und wo ber Bau zusammenfracht, Gebt er ben Abler über Leichenhügel Und wendet noch einmal bie Schlacht.

So vorgesprengt, bee Reintes Causengitrein Und feinem eignen heer gleich fern, Stand vlöglich er wie gwilden zwei Gewittern, Ginfam, ein balbverlorner Stern.

Da maht' hervor recht aus tes Rampfes Mitte Ein Ritter fich auf schwarzem Roß, Richt achtene Freund und Feine im tollen Ritte, Der Tob nur schien fein Kampfgenoß. Und wie durch's Meer der Luft mit febarfem Saufen Gin Speer nach feinem Ziele fchnellt, Aliegt tiefes fühnen Reiterbiltes Graufen Grab auf ben Kaifer über's Felb.

"Allein jest, rief ter Neiter, stehn wir beite Bor tes Allmächt'gen Antlit hier, Auf! wehre bich, bu ungetreuer Heite! Gott richte zwischen bir und mir!"

Den Raifer ichautert bei tem Rlang ter Stimme: "Stehn benn bie Dobten wieder auf?"
Der Reiter aber gab in wiltem Grimme
Rur mit bem Schwerte Antwort brauf.

So focten Beite nun in furchtbar'ın Schweigen Wie zwei Gewitter Strahl auf Strahl, Und wo ein Schwertblig niederzuckt, entiteigen Burpurne Wellen beiß bem blanken Stabl.

Der Schilte Rich bemmt bas gewalt'ge Ringen, Sie schleubern fühn bie Trümmer fort Und bieten unbewehrt die Brust den Klingen. Als bing' die Welt an diesem Mord. Es flammt ein munterbar verfengent Teuer Aus biefes Reiters Aug' hervor, Schon mantte Julian ichen und immer ichener — Dann rafft er nochmals fich empor.

Doch wie er ausholt weit, fein Schwert zu ichwingen Bum letten unheilvollen Streich, Jühlt er tes Gegners Stabl fein Gerz burchtringen Und finft vom Roffe tobesbleich.

Da rollten bes erneuten Kampfes Wogen Dumpf über ben Gefallnen her, Und mit Webruf auf Geisterrossen flogen Die alten Götter burch bas Heer.

Dem noch bie Welt zu flein vor wenig Stunden. Hatt' nun am Streifen Sand genug; Im Schlachtgewühle aber war verichwunden Der Schreckliche, ber ihn erichlug.

#### XVII.

"O Gere, bu baft bie Waffe serbrochen bem Berrath, Schon' nun bes Waffenlofen, er wußt' nicht was er that, Und rufe Alle wieber zu bir, bie ba verirrt, Auf baft fortan auf Grben Gine Geerde und Gin Girt!"

So beteten bie Gbriffen am Morgen nach ber Schlacht, Als taum noch über ihnen bie erfte Verch' erwacht, Mit ibrem Viebe wedent bie Welt ju Gettes Vob, Der vom Gebirg allmablig bie Nebelfcteier bob.

Da borten fie voll Staunen, eb' noch begann ber Tag, So früh fcon in ber Tiefe bes Lebens Wellenichlag, Weit burch ben Rift ber Nebel bligt's mandmal feutlich auf, Ein unermehner Jubel fteigt aus bem Thal berauf. Ueber bie Alippen aber femingt fich ein Burid hman: "Bietoria! frobe Borichaft! Gie haben ben Jovian Jam Raifer ausgerufen, ber unferm Gtauben tren, Run banter All' bem herren, bie Welt ift wieber frei!"

Und wie bie frobe Runte jest flog von Mund gu Munt, Begann ein buntes Wirren über ben gangen Grunt, Sant Mander auf die Anice, betent vor Freuten ftumm, Die Kinder alle jauchgten, und wußten nicht warum.

Ta plöptich bricht durch's Dickicht ein rottmuter Mann — Severus! rufen Alle und sehn entsett ihn an, So wundersam beleuchtet schion er von Morgengluth — Us waren nicht Morgengluthen, er war so roth von Blut.

Und ringeher rief's: "Du führteit aus Anschrichaft uns hinaus, Num führe auch bie Deinen gurud in's freie Saus! Sieb, friedlich glangt ba unten bein Eddeß im Mergenichein, Die Bögel und Quellen wieder laden gum Garten bich ein "

Er aber fprach gar traurig: "Ich führ' euch nimmer mehr, Vaht die Bögel verdiegen, die Swellen rinnen in's Meer, Die Mauern follen gerfallen und ber Garren mag verblich'n, — Ich bab' ben Rafter erichtagen — ich tann nicht mit euch giebn! 3ch tann nicht mir euch beren: vergieb und unfre Schult!
3ch übr' an meinem Schultner Erbarmen nicht, noch Gult!
Betet für meine Seele, mein Tagewerf ift vollbracht
Und über mir berein ichen tammert bie em'ge Nacht."

Unt als tie Sonne aufging, unt Alle zogen binab, Da fant ter Toteswunde tott auf tes Sobnes Grab, Unt in ten Mergenjubel, ter turch tie Thäler schallt, Naufcht von ter itillen Höbe so feierich ber Walt.

Th ibm vergieb'n? — tie Sage berichtet nicht ten Spruch, Denn Keiner bat gelesen in tes Gerichtes Buch — Du aber but' ten Tämon, ter in ter Bruft tir gleißt, Daß er nicht plöglich ausbricht und wilt tich selbst gerreißt. In bemfelben Berlage ift erschienen:

Werke, von Joseph Freiherrn v. Gichendorff. 4 Bante. Beheftet. . . . 4 Thir. 20 Ggr.

Inhalt: I. Gerichte. II. Abnung und Gegenwart. III. Dichter und ibre Gesellen. Krieg ten Philistern. IV. Kleinere Novellen.

- Gedichte, von Joseph Freiherrn v. Cichendorff. 3. Auflage. Miniatur=Ausg. in engl. Ginband mit Goloidmitt. . 2 Thir.
- Aus dem Leben eines Caugenichts, von Joseph Freiherrn v. Sichendorff. Novelle. 3. Auflage. Miniatur=Ausgabe in engl. Einband mit Golofchnitt . . . . . . 1 Thlr.

Gedichte, von Emil Grundmann.

(Von ten vielen überaus günftigen Urtheilen eitiren wir einige Sate aus ben Hamburger literar. u. frit. Blättern von f. Niebour [Ro. 85, vom 23. Oct. 1852]: "Emil Gruntsmann ift der Name eines wahren Tichters, ber da zu seinem reichen Borne etler Begeiterung, ber da zu schweichelndften, sanftesten, aber auch wehmuthigsten Alange zu entsocken. — Er bat mehr Herzen sich gewennen durch seiner Lieben, das er vielleicht hosset und erwartet. — Wir sollen sie trieffren, das er vielleicht hosset und erwartet. — Wir sollen sie trieffren, das ist schwer möglich; ihr lieblicher, reizender Inbalt, bei dem bas Herz so lange und gerne weilt, sassen das Auge und das Ohr die Form vergessen, in welche die Gesühle des Lickters gesteider sind; und bennoch, wenn wir auch nur die Form allein betrachten, wir sinden keinen Febl und seinen Mangel.") Miniatur Musgabe, geheftet

Geschichte ber Literatur der Gegenwart. Borlesungen über teursche, frangefilde, englische, svanische, italienische, schwische, banische, volnische, volnische und ungarische iteratur von dem Jabre 1789 bis zur neuesten Zeit. Bon Dr. Theodor Mundt, Professer u. Bibliothetar der Königl. Universitäts=Bibliothet in Berlin. Zweite, neu bearheitete Auslage.

Dies Wert bar fich bereits burch tie erfte Auftage in ter moternen virerarbiftertl einen ausgezeichneren Plan erworben, tem tie neue, feart vermehrte Auftage turch eine grundliche Bervollfantigung tos Marerials und turch verteinbung ber Dartiellung bis auf tie neueft Zeit zu enrivrechen gesucht bat. Dies Buch hat allfeitig und namentlich auch in der englichen und franzoffichen Preffe, ausführliche unt gunftige Beurtbeilung erfahren, als ein feiner, geiftreicher Aubrer, der burch feine ansuebende, als flasifich anerkannte Korm, wie burch die Bielfeitigkeit und Zuverläffigteit femre Angaben ben Lefter auf allen Gebieren ber kiteraut grundlich veitentri. Die neue Liffigge umfaht gegen 800 Aufteren in daraeterifischen Angubrungen mit mit literarieben und bieliographischen Rasweisungen.

Gebunden (57 Bogen) . . . . . 2 Thir. 15 Egr.

Andorfen's Marchen. Aus t. Tanichen von Julius Reufcher. Bueire vermehrte unt verbefferre Anftage. Illuftrirt von Et. Sofemann, Graf Locci, Lutwig Alichter unt Madmont to Bant. Bolifantage Gefammt : Ausgabr in einem Bante.

Geberftet in illuftrietem Umidlag . . . 1 Iblr. 15 Sgr. Gebunden in engl. Einband mir Goterrice . . . 2 Thir.

## Winterabend - Geschichten, von S. C. Anderjen.

Solieft fich burch feinen meift gang neuen Inbalt ten Marchen unt eem Bilterbuch obne Bilter teffelben Dichters murrig an.)

Miniatur : Mie tabe gebunden mit Geleichnitt . . 15 Gir.

| Norwegische Volksmärchen. Gesammelt von P. Asbjörnsen und Jorgen Moe. Deutid von Friedrich Bresemann. Mit einem Verwerte von L. Tieck. 2 Theile. Gebeftet 1 Ebtr. 15 Sar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wallfahrt in Palaftina, von Julius Koffarsfi, (Gerichte.)<br>Gebertet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meister Frang. Erlebnis von Fr. von D. Geheftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gedichte, von A. Glaßbrenner. 3. Anflage. Miniatur-Ausgabe in engl. Ginbant mit Gelefchnitt 1 Ther. 5 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stadtgeschichten, von <b>Mar Ning.</b> 4 Lände.  1. Band: Gbriftind-Agnes.  2. " Die Chambregarnisten.  3. " An der Börse.  4. " Feine Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (In tiefen Stattgeschichten, teren jeter Bant eine abgesichloffene Rovelle einkalt, spiegelt fich bas Leben einer großen Statt, gum Theil mit bekannten Berönlichfeiten, ab. — Die vollkommenfte Lebenswahrheit und fünftlerische Abruntung, welche die Kritif bei Besprechung aller vier Bante in ver ehrenvollsten Beise kapt einstimmig bervorgehoben bat, machen bas Wert nicht nur zu einer böchst anzichenten Lectüre, sondern sichern ihm auch einen bleibenden Plat in unserer Lecture und in jeder gewählten Bibliothet.)  Glegant gehestet. Jeder Band 25 Sgr. |
| Morib, Novelle aus ber Gegenwart, von Leo Uffil. Gebeftet 25 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blüthen beutscher Poeste. Serausgegeben und ten teutschen Frauen und Jungfrauen zugeeignet von Ferdinand Schmidt. Mit Titelfupfer.  Geheftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Souvenir. Gin Album für teutide Frauen und Jungfrauen. (Ein Blütbenfranz aus der jungsten poetischen Literatur, der, jährlich erscheinent, einen fortlaufenden Musen-Almanach bildet, und so mit ben hervorragenden poetischen Erscheinungen der Gegenwart bekannt macht. Die sehr sorgfältige Revaction ist von J. Kletke. Mit Monats Gedichten, Monats Blättern und trefflichen Monats Bignetten.)
Gehanden mit Gelbichnitt.

Gebunden mit Goldichnitt . . . . . . . . . 20 Egr.

## Die Difteldinger. (Humorifiiche Novelle) von W. v. Merckel.

(Das Bolt ber Difteltinger zeichnet fich baburch aus, baß es in feiner Weife zu einiger Beruhmtheit gelangen kann, indem fich nichts in seinem kleinen Staate ereignet. Gben bies negative Factum erwirbt ben Difteldingern im Jahr 1848 ten Ruf einer "beutichen Bentee," womit all ihr Bunichen wirer Erwarten in Erfüllung geht.)

Miniatur= Ausgabe, elegant geheftet . . . . 71,2 Ggr.

Unter ber Preffe:

## Gedichte, von Edmund Sofer.

(Wir hoffen mit tiefen Werfen einer achten unt bochbegabten Dichterfeele ten Freunden teutider Loeffe eine ausgezeichnete Gabe barzureichen.)

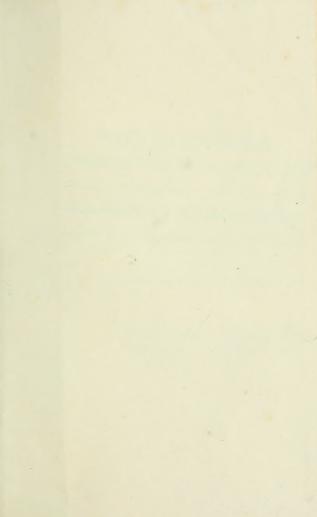



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1856 J7 1853 Eichendorff, Joseph Karl Benedikt, Freiherr von Julian

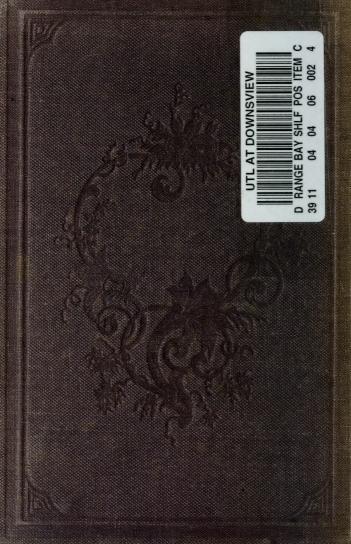